au

## Nº: 132.

# Posener Intelligenz : Blatt.

#### Connabend ben 2. Juni 1832.

Zekanntmachung. Das im Dosmainen-Amte Pudewiß, Kreis Schroda, 4 Meile hinter Kostrzyn belegene Borswerk Libertowo soll mit Johanni d. I. dismembrirt, und ein dazu gehöriges Haupt-Stablissement im Wege der Licistation zu Erbpachtsrechten veräußert werden.

Dasselbe enthält excl. der Wege an Gartenland 12 Mg. 63 N. an Uder 318 = 43 = an Wiesen 21 = 148 = an Hose und Baustellen 6 = 122 = an Unland — = 164 =

in Summa 360 Mg. — = und ist mit einem Wohnhause, einem Bieh= und Pferbestall, Schwarz= und Federviehstall, Scheunengelaß und dem Fundament zu einer neuen Schenne, so wie mehren Komorniken=Gebäuden verssehen.

Grund-Inventarium ift, außer ben Winter= und Sommersaaten, wovon ein verhaltnismäßiger Antheil dem Etabliffement überwiesen wird, nicht vorhanden.

Obwieszczenie. Folwark Libartowo w Ekonomii Pobiedziskie, w powiecie Sredzkim ¼ mili od Kostrzyna leżący, z dniem Śgo Janar. b. dysmembrowanym i należący do niego Etablissement główny drogą licytacyi publiczney prawem dzierzawy wieczystey sprzedanym bydź ma.

Etablissement rzeczony wyłączaiąc

drogi mieści w sobie:

w ogrodach Mg. 12 p. 63
w roli ornéy = 318 = 43
w łąkach = 21 = 148
w podwórzach i pla.
cach do zabudowania 6 = 122
w mieyscach nieużytecznych = = 164

w ogóle Mg. 360 = —
opatrzonym będąc, w dom mieszkalny w oborę na bydło i konie, w
chlew na trzodę i drobiazg, stodolę
i fundament rozpoczęty do nowéy
stodoły, iak również w kilka zabudowań komornicznych.

Inwentarza gruntowego, oprócz zasiewów ozimych i iasych, z których część proporcyonalna Etablissementowi przekazaną zostanie, niemasz, Der jahrliche ablösbare Domainen-Bind, wovon der Betrag von 42 Athl. 19 Sgr. binnen Jahredfrift zum 20fachen Betrage abgelöset werden muß, beträgt 127 Athl. 19 Sgr. und nach erfolgter Ablösung 85 Athl.

Außer ber tarifmäßigen Rauchfangs, fteuer ift eine jahrliche unablbebare Grundfteuer von 23 Athl. 24 Sgr. ju

entrichten.

Das Minimum des vor der Uebergabe zu entrichtenden Erbstandgeldes, wovon bei der Licitation ausgegangen wird, beträgt 500 Athl. und muß als Kaution von jedem Licitanten im Termin vorgeziet, von dem Meistbietenden aber sofort deponirt werden.

Die sonstigen Erwerbsbebingungen, so wie das Bonitirungs = Register nebst Rarte konnen in unserer Domainen = Registratur, so wie die ersteren auch bei dem Domainen=Umte Pudewiß eingesehen werden.

Wegen Besichtigung bes Guts haben sich bie Erwerbsliebhaber an ben bisheris gen Pachter Pilasti, in Sarbinowo bei Schwersenz wohnhaft, zu wenden.

Der Licitations-Termin ist auf ben 27. Juni d. J. um 10 Uhr Vormittags im hiesigen Regierungs-Lofal vor dem Herrn Regierungs-Rath Klebs angesetzt, und werden Erwerslustige eingeladen, sich in diesem Termine einzu-

Czynsz dominialny roczny, z którego ilość 42 Tal. 19 sgr. w ciągu roku na dwudziesto raką ilość rachuiąc spłaconym bydź musi, wynosi 127 Tal. 19 sgr., po spłaceniu zaś ilości powyżéy, wyszczegolnioney 85 Tal.

Oprócz podymnego taryfą ozna czonego, płaci się podatek gruntowy w ilości 23 Tal. rocznie.

Minimum przed tradycyą zapłacić się maiącego wkupnego, od którego licytacya zacznie się, 500 Tal. wynosi, które w terminie licitacyi przez każdego licytaiącego, okazane przez naywięcey zaś w licytacyi na kupno podaiącego natychmiast deponowane bydź musi.

Inne warunki we względzie nabycia, iak również Regestra bonitacyine i z mappą właściwą mogą w Registraturze naszéy ekonomiczney,
iak niemniey pierwsze w urzędzie
ekonomii Pobiedziskiey przyrzanemi bydź.

Względem przeglądania samego Etablissementa chęć nabycia maiący, do dotychczasowego dzierzawcy Pilawskiego w Sarbinowie pod Swarzędzem mieszkaiącego zgłosić się maią.

Termin licytacyi na dzień 27go Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana w gmachu posiedzeń Regencyi tuteyszey przed Radcą Regencyi Wnym Klebsem wyznaczonym został, na który chęć nabycia maiący ninieszem finden, fich über ihre Befitgfahigteit aus= zuweifen und ihre Offerten abzugeben.

Pofen, ben 21. Mai 1832.

Ronigl. Preuß. Regierung, Abtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forsten.

Subhastationspatent. Das ju Filehne unter Do. 208. belegene, bem Schuhmacher Johann Gottfried Geifert gehörige Grundftud nebft Bubchor, wel= dies gerichtlich auf go Mthl. tagirt ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an den Meiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 30. Juni c. por dem herrn Landgerichte = Rath Fifcher Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchla= gen werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig ma= chen.

Schneibemuhl ben 15. Marg 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Proklama. Alle biejenigen unbestannten Gläubiger, welche an nachsteshenbe, zum Geschäftsbereiche ber Königl. Intendantur des 5. ArmeesCorps zu Posfen gehörende Militair = Institute, als:

wzywaią się, aby w terminie tym stanąwszy, z zdolności do posiadania wywiedli się i podania swe czynili,

Poznań, dnia 21. Maia 1832.

Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Patent subhastacyiny. chomość w Wieleniu pod No. 208. położona, szewcowi Janowi Gottfrydowi Seifert należaca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 90 tal. iest oceniona, na žadanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fischer Konsyliarzem Sądu naszego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość nay-. więcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

w Pile dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Wszystkich tych niewiadomych wierzycieli, którzy do następuiących, pod zarządem Król, Intendantury 5. korpusu Armii w Poznaniu zostaiących Instytutów woyskowych, iako to: 1) bie Magazin=Depot=Berwaltung

2) bie Garnifon = Berwaltung Des Magistrate

3) die Garnison-Lazareth- und Kafernen-Verwaltung

4) bas Rantonnements = Lagareth' gu Schneidemuff,

aus bem Etats-Jahr vom I. Januar bis ultimo December 1831 Forderungen gu machen haben, werden hiermit aufge= fordert, in dem auf den 15. August c. Bormittage um 9 Uhr vor bem De= putirten Referendarius Mittelftabt anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gesetlich gulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelden und burch Beibringung von Beweismits teln gu bescheinigen, widrigenfalls fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins aller ihrer Anspruche an die Konigl. Raffe verluftig gehen und blos an die Perfon besjenigen verwiesen werben follen, mit bem fie fontrabirt haben.

Schneidemuhl den 15. Marg 1832. Abnig!. Preuß. Landgericht.

Boiktalcitation. Die unbekann= ten Kassen-Glaubiger

1) ber 10. Invaliden = Compagnie zu Bentschen, ber Garnison = Berwaltung des Magistrats und des Garnison=Lazareths basetoft;

2) bes 33. Landwehr-Bataillons (Kargeschen) nebst bessen Eskadron und Artillerie-Compagnie, ber Garnisson-Verwaltung bes Magistrats in 1) Administracyi magazynu

2) Administracyi garnizonowey

Magistratu

3) Administracyi garnizonowéy lazaretu i koszar

4) Lazaretu kantonowego w Pile,

z roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1831. pretensye maia, wzywamy ninieyszém, aby w terminie dnia 15. Sierpnia r. b. zrana o godzinie o. przed Delego. wanym Ur. Mittelstaedt Referendaryuszem osobiście lub przez prawnie przypuszczalnych pełnomocników stawili się, pretensye swoie podali i dowodami poparli; w przeciwnym bowiem razie, ieżeli termin bezskutecznie upłynie, wszystkie swoie pretensye do kassy Królewskiey utracą i ci tylko do osoby tego przekazani zostana, z którym wchodzili w układy.

w Pile dnia 15. Marca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiéy Intendantury piątego korpusu woyska w Poznaniu zapozywamy ninieyszém wszystkich niewiadomych wierzycieli kassnastępnie wymienionych oddziałów woyskowych, iako to:

1) 10. kompanii Inwalidów w Zbąszyniu, zarządu garnizonowego Magistratu i garnizonu lazaretu tamteyszego; Rarge und bes aufgelbseten 2. Aufgebots bes 33. Landwehr-Ba= taillons baselbst;

3) ber Garnison-Verwaltung bes Magiftrate zu Tirschtiegel und bes Garnison-Lazarethe bafelbst;

werben auf ben Untrag ber Konigl, In= tenbantur bes 5. Urmee-Corps zu Dofen, biermit aufgeforbert, Behufe Unmelbung und Geltenbmachung ihrer etwani; gen Unfpruche aus bem Jahre bom 1. Januar bis ultimo December 1831, fich in bem bagu bier anberaumten Termine ben 20. Auguft c. Bornittags um g Ubr vor bem herrn Landgerichts= Referendaring Beudel perfonlich ober burch gefetlich gulagige, mit Informa= tion und Bollmacht verfebene Bevoll= maditigte zu melben, widrigenfalls fie ihrer Unfprude an die Raffe ber gebach= ten Truppentheile und Militair-Inftitute verluftig fenn und blos an die Perfon besjenigen, mit welchem fie kontrabirt haben, verwiesen werden follen.

Meserit den 22. Marg 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Avertissement. Daß der früher bei dem Königl. Ober-Landesgericht zu Stetfin, seit dem 1. Juli 1827 aber bei dem unterzeichneten Landgerichte angestellte Archivarius Ernst Gottsried Sammet und dessen School den gegetodten geborne Eldner, durch den gerichtlichen Bertrag vom 12. Mai c., in

2) batalionu Obrony kraiowéy (Kargowskiego), wraz iego eskadronem i kompanii Artyleryi, zarządu garnizonowego Magistratu w Kargowie, i rozpuszczonego 2. powołania Obrony kraiowey 33. batalionu;

3) zarządu garnizonu Magistratu w Trzcielu i lazaret garnizonu

tamecznego;

aby się końcem podania i usprawiedliwienia ich pretensyi z roku pierwszego Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831., na terminie na dzień 20. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Beudel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego sądowym tu wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych i w informacya opatrzonych pełnomocników stawili. W razie albowiem przeciwnym za utratnych swych pretensyi do kass i Instytut woyskowych ogłoszeni i tylko do osób tych odesłani będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 22. Marca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Ur. Ernst Gottfried Sammet dawniey przy głównym Sądzie w Szczecinie, a od dnia 1. Lipca 1827 roku przy niżey podpisanym Sądzie iako Archiwariusz upłacowany i małżonka iego Rozina Teodora z Elsnerów układem z dnia 12go

Gemäßbeit bes § 416 Thl. 2 Tit. 1 bes Allgemeinen Landrechts, Die Gemeinsschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen haben, wird hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg, den 14. Mai 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Urreft. Ueber das Bermbgen des entwichenen Kreis-Steuereinnehmers Schutz zu Offrzeszow ift heute ber Konfurd eroffnet worden.

Es wird daher Allen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Gas chen, Effetten ober Brieffchaften binter fich haben, hiermit angedeutet, bemfel= ben nicht bas Mindeste bavon zu verabfolgen, vielmehr und bavon fogleich treulich Anzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in das gericht= liche Depositum abzuliefern. Bird, un= ferer Aufforderung entgegen, bennoch bem Gemeinschuldner etwas bezahlt oder ausgeantwortet, fo wird biefes fur nicht gefchehen geachtet und jum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werben; wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen dieselben verschweigen ober zurudhalten follte, fo wird er noch aus Berbem alles feines baran habenben Un= terpfand= und andern Rechtes fur verlu= ftig erflart werben.

Rrotoschin, ben 16. Januar 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Maia r. b stósownie do §. 416. Cz. 2, Tyt-I Prawa powszechnego kraiowego wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 14. Maia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Nad maiątkiem zbieglego Schütz poborcy powiatowego w Ostrzeszowie dziś konkurs otworzonym został.

Przeto ostrzega się wszystkich, którzy od dłużnika wspólnego pieniadze, rzeczy, effekta lub papiery za sobą maią, aby temuż z takowych nic nie wydali, owszem nam o tem niezwłocznie wierne uczynili doniesienie i pieniądze lub rzeczy z zachowaniem iednakże praw im służących do sądowego depozytu złożyli. Gdyby wbrew ninieyszemu wezwaniu dłużnikowi wspólnemu cóżkolwiek wypłaconém lub wydaném bydź miało, takowe za nienastapione uważaném i na rzecz massy powtórnie ściągnioném zostanie; gdyby zaś posiadacz z takowych pieniędzy lub rzeczy cóżkolwiek zatail albo zatrzymał, wtenczas nadto ieszcze za utracaiącego prawo zastawu lub inne iemu służące uznaném zostanie.

Krotoszyn, d. 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Boittalcitation. Alle biejenigen, weiche an die Amtefautionen folgender ehemaligen Erefutoren, ale:

1) des Friedensgerichte-Erefutors Lufas Muguftows i ju Rempen, und

2) bes Friedensgerichts-hilfsexclutors Gottlieb Rabof bier,

aus ihrer Amtsverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorzgeladen, solche spätestens in dem auf den 21. Juli c. Bormittags um guhr vor dem Herrn Referendarius Roth anstehenden Termine anzumelden und nachzuweisen, unter der Berwarnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ausprüchen präfludirt und nur an die Person der obgedachten Exefutoren verwiesen, die Kautionen aber werden zurückgegeben werden.

Krotofchin, den 30. April 1832.

Bekanntmachung. Die Herrschaft Oftrzeszew, im Kreise gleichen Namens belegen, soll auf den Antrag der Gläubiger, auf 3 Jahre, von Johanni d. J. bis dahin 1835, im Termine den 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Math Requette in unserm Sitzungssale an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Krotoschin, ben 21. Mai 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyów urzędowych następuiących byłych Exekutorów, iako to:

1) Exekutora Sądu Pokoiu w Kempnie Łukasza Augustowskiego i

2) Zastępcy Exekutora tuteyszego Sądu Pokoiu Bogumiła Nabok, z czasu urzędowania ich, iakie pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem aby takowe w terminie na dzień 21. Lipca r. b. rano o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Roth Referendaryuszem wyznaczonym, podali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi wykluczeni i tylko do osoby rzeczonych wyżey Exekutorów odesłanemi zostaną, kaucye zaś im wydane będą.

Krotoszyn, d. 30. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Maiętność Ostrze, szowska w powiecie równego nazwiska położona, na wniosek wierzycieli na trzy lata od Śgo Jana r. b., aż do tegoż czasu 1835., w terminie d ni a 20. Czerwca r b., przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette zrana o godzinie otéy w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, naywięcey dającemu wydzierzawioną bydź ma, do którego chęć dzierzawienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn, dnia 21. Maia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

CONTRACTOR DATE

Bekanntmachung. Es soll bae im Abelnauer Kreife belegene Rittergut Smielow nebft Bubebor, auf ben Un= trag eines Glaubigers, auf 3 Jahre, bon Johannis 1832 bis babin 1835, im Termine ben 18. Juni b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtes Uffeffor Neubaur in unferm Gigungsfaale an ben Meiftbietenben offentlich verpache tet werden, wogu wir Pachtluftige mit bem Bemerken einladen, daß bie Pacht= bedingungen in unferer Regiffratur ein= gefeben werben fonnen. Jeber Licitant muß 500 Thl. in Pfandbriefen ober baar als Raution nieberlegen.

Krotoschin, ben 10. Mai 1832.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit gur Renntniß bes Publifums ge= bracht, bag bie Diffribution ber Raufmann Abam Paul Bedichen Konfure, Maffe in Termino ben 3. Juli b. 3. Bermittags um 8 Uhr fatt finden wird.

Fraustadt, ben 24. Mai 1832. Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Smiełow wraz z przyległościami w powiecie Odolanowskim położone, na wniosek iednego wierzyciela na trzy lata, to iest: od Śgo Jana 1832. aż do tego czasu 1835. w terminie dnia 18. Czerwcar. b. zrana o godzinie gtéy przed Assessorem Neubaur w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione bydź maią. Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących aby się w terminie tym stawili, nadmieniaiąc, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, i że każdy licytuiący 500 Tal., w listach zastawnych lub w gotowiznie iako kaucyą złożyć iest obowiązany. Krotoszyn, dnia 10. Maia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się niniéyszem do wiadomości publiczney, że dystrybucya massy konkursowey Adama Pawla Beck kupca z Rawicza w terminie dnia 3. Lipcar. b. zrana o godzinie 8méy nastąpi.

Wschowa, dnia 24. Maia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu No. 132. bes Posener Intelligenz-Wlatts.

Publikandtim. Das den Porawstifchen Erben gehörige, in Gräß unter Mo. 194 belegene, aus einem Wohnshause nebst Garten bestehenbe, auf 628 Athl. gerichtlich abgeschäfte Grundstück foll von uns, im Austrage des Königl. Landgerichts in Posen, in termino ben 24, Juli c. in loco Gräß verkauft werden, was Käusern mit dem Bemer, ken bekannt wird, daß die Tare und die Bedingungen in unserer Regisfratur einsgesehen werden können.

But, den 14. April 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das hiefelbst unter No. 834 und 835 am Marfte an ber Ede ber Roftener und Baberftrage belegene, jum Rachlaffe bes Apothefer Carl Wilhelm Runge gehörige Bohnhaus nebft Geitengebauden, abgeschatt auf 1538 Rthl. 10 far., nebft den gur Apo= thefe gehörigen Medifamenten und Gerathschaften, abgeschäft auf 894 Rihl. 2 fgr. 4 pf., fo wie bie Apotheker = Ge= rechtigfeit, welche auf 5000 Rthl. auf ben Fall ber etwa eintretenben Mus, übung bes ber Daffe guftehenden zweiten Apotheker = Privilegiums aber - auf 2500 Rthl. gewürdigt ift, foll zufolge Auftrags bes Ronigl. Landgerichts gu Frauftadt, im Bege ber freiwilligen Subhaftation offentlich an ben Deiftbie= tenden verfauft merben, und bie Die=

Publicandum. Grunt w Grodzisku pod No. 194. położony, sukcessorom Porawskim należący, z domu mieszkalnego i ogrodu się składaiący, na 628 tal. sądownie otaxowany, ma być przez nas, z polecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu, w terminie dnia 24. Lipca r. b. na mieyscu w Grodzisku sprzedany, co kupuiącym z tym watunkiem donosimy, że taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk, dnia 14. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Domostwo tu w Lesznie pod Nr. 834. i835. na rynku i rogu przy ulicy Kościańskiey i kapielnéy polożone, do pozostałości aptekarza Karola Wilhelma Kuntze należące, z przybudowaniami na 1538 tal. 10 sgr. ocenione, wraz z medykamentami i naczyniami do apteki należącemi, na 894 tal. 2 sgr. 7 fen. ocenionemi, niemniéy i prawo aptekarskie, które na 5000 tal. - na przypadek atoli, gdyby massa drugi do niey należący przywiley aptekarski szczególnie używać miała - na 2500 tal. otaxowane zostalo, bedzie stósownie do zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedane.

tunge-Termine find

auf ben 3. April } a. c.,
auf ben 4. Juni } a. c.,
und ber peremtorische Termin auf

Den 4. August c., Nachmittage 3 Uhr in unserm Geschäftes lokale angesetzt, welche Termine kauf= luftigen approbirten Apothekern hiermit bekannt gemacht werden.

Liffa ben 25. Januar 1832.

#### Rhrigl. Dreng. Friedensgericht.

Steckbrief. Der Knecht Loreng Eroczynofi aus Rozniath in Polen, welcher in ber hiefigen Frohnfeste wegen Diebstal verhaftet war, hat Gelegenheit gefunden, aus berselben am 21. b. M. fruh um 3 Uhr zu entweichen.

Da an ber Habhaftwerdung dieses Flüchelings viel gelegen ist, so werden alle resp. Militair= und Civil=Behorden ersucht, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle arretiren und unter sicherem Geleite an und abliefern zu lassen.

Signalement.

- 1) Namen, Loreng Groczynski;
- 2) Geburtsort, Zaborowfa in Polen;
- 3) Wohnort, Rogniaty in Polen;
- 4) Religion, katholisch;
- 5) Alter, 20 Jahr;
- 6) Große, 5 guß 5 3oll;
- 7) haare, braun;

Tym końcem wyznaczone zostały trzy termina, iako to:

na dzień 3. Kwietnia na dzień 4. Czerwca na dzień 4. Sierpnia

z których ostatni iest zawitym, o godzinie 3. z południa w lokalu sądowym, o czem chęć kupienia maiących aptekarzów aprobowanych uwiadomiamy.

Leszno dnia 25. Stycznia 1832. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Wawrzyniec Sroczynski parobek z Rozniat w Polsce, który w tuteyszem więzieniu za kradzież osadzony był, znalazł sposobność dnia 21. m. b. o godzinie 5téy zrana zbiedz z takowego.

Gdy na schwytaniu tegoż zbiega wiele zależy, zatem wzywaią się wszelkie władze tak woyskowe iako też cywilne, ażeby na niego baczne oko miały, przy zdybaniu go aresztować i nam pod pilną strażą dostawić kazały.

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Wawrzyniec Sroczyński;
- 2) mieysce urodzenia, Zaborowka w Polsce,
- 3) zamieszkanie, Rozniaty w Pol-
- 4) religia, katolik;
- 5) wiek, 20 lat;
- 6) wzrost, 5 stóp 5 cali;
- 7) włosy, brunatne;

8) Stirn, breit;

9) Augenbraunen, blonb;

10) Augen, blau;

12) Mund, gewöhnlich;

13) 3ahne, gut;

14) Bart, fehlt;

15) Rinn, gespalten;

16) Gesichtebilbung, lang und hager;

17) Gesichtsfarbe, gesund; 18) Statur, hoch, schlant;

19) Sprache, polnisch;

20) besondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

1) Blantuchener Mantel,

2) grautuchene Jacke,

3) lange Drillichhofen, grau,

4) buntes halstuch,

5) geftreifte Befte,

6) runder Filghut, 7) leines Hembe,

8) lange Stiefeln.

Koronowo, ben 27. April 1832.

Ronigh Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Der Knecht Mathias Dominiczak alias Derek aus Januskowo, Domainen = Amts Inin, welcher mittelst bes, in bem Bromberger Regierungs = Amtsblatt Nro. 25. und Posener Intelligenzblatt Nro. 145. pro 1831. ausgenommenen Steckbriefes vom 31. Mai anni ej. verfolgt worden ist, sitt jest wieder hier gefänglich ein.

Koronowo, ben 17. Mai 1832.

Ronigt. Preuß. Inquisitoriat.

8) čzolo, szerokie;

9) brwi, blond;

10) oczy, niebieskie;

11) nos, długi;

12) usta, zwyczyne;

13) zęby, dobre;

14) nie zarasta;

15) podbrodek, przecięty;

16) twarz, pociągła;

17) cera twarzy, zdrowa;

18) postawa, wysoka;

19) mowa, polska;

20) szczególne oznaki, żadne. ODZIEŻ,

1) Płaszcz z sukna granatowego,

2) kaftan z sukna szarego,

3) spodnie długie z szarego drelichu,

4) chustka na szyikolorowa,

5) westka w paski,

6) kapelusz okrągły czarny,

7) koszula płócienna,

8) bóty długie.

Koronowo, d. 27. Kwietnia 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Maciey Dominiczak alias Derek parobek z Januszkowa, Ekonomii Narodowey Znińskiey, który ściganym został listem gończym z dnia 31. Maia r. z. umieszczonym w Dzienniku Urzędowym Regencyi Bydgoskiey Nro. 25. i w Dzienniku Intelligencyinym Poznańskim Nro. 145. pro 1831., iest tu teraz znowu uwięzionym.

Koronowo, dnia 17. Maia 1832. Królewski Inkwizytoryat. Bei E. S. Mittler in Posen (am alten Markt Nr. 63), Bromberg und Gnesen ist so eben angekommen:

Poezye Jana Pawla Woronicza, 2 Vol. Ordinair Druckpapier 1 Rthl. 10 Sgr., Belinpapier 1 Rthl. 20 Sgr.

Die Familie Kittel beschließt ihre Gesangsvortrage allhier: heute Sonn= abend auf bem Schilling und morgen Sonntag im Bergerschen Garten,

Gewinne 5. Klasse 65. Lotterie: Nr. 2912 mit 50 Thl., 19981 — 50 Thl., 20625 — 50 Thl., 20631 — 1000 Thl., 27713 — 50 Thl., 28175 — 50 Thl., 28181 — 40 Thl., 29969 — 50 Thl., 29996 — 40 Thl., 29998 — 50 Thl., 31236 — 40 Thl., 31237 — 40 Thl., 31239 — 500 Thl., 66599 — 40 Thl., 76676 — 50 Thl., 79228 — 40 Thl., 79229 — 50 Thl., 79230 — 40 Thl., 88183 — 50 Thl., 88185 — 50 Thl., 88861 — 40 Thl., 88865 — 40 Thl. Loose zur 1. Ziehung à 2½ Thl. Gold und 5 Sgr. Rurant sind zu haben. H. I. Rehssisch im Jansowssischen Hause No. 290.

Eine Senbung schone saftreiche Messiner Citronen, das hundert 3 Rthl. 15 Sgr., das Stuck 6 — 7 — 8 poln. Groschen; saftreiche Apfelsinen und feinstes Provencerol hat erhalten Joseph Berberber.

Bon heute an verkaufe ich die doppelten Sorten wirklich bestillirte Brannts weine ohne Ausnahme das große Quart mit sieben Silbergroschen, und die Liqueure das Quart zu funfzehn Silbergroschen. Dominikaner-Straße Mr. 371.

D. G. Baarth.

Kto doskonalego, bardzo zdatnego z naylepszą konduitą ekonoma potrzebuie, może się udać do Dominii Ludomy pod Rogożnem. J. Lipski.